

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

YRARGIJ RAPAGIW

N AZIE XH

CTOOQ 6

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT WITH
MONEY RECEIVED FROM
LIBRARY FINES





# Geschichte

D

der Schlöffer

Shonau und Uersfeld nebsi dem Dorfe Verlautenheid.

Aus dem Nachner Wochenblatt besone ders abgedruckt und mit 8 Urkunden verseben.

#### Bon

## Christian Onie,

Oberlehrer und Stadtbibliothetar, Mitgliebe bes Bereins für Die Geschichte und Alterthumstunde Beftphalens.

(Mit einer Mung-Lithographie.)

Aachen, in Commission bei 3. A. Mayer, 1837. Ger 6919.183

APR 30 1932 LIBRARY

Drud von 3. Schleiben jr.

| J | n  | h | a   | l | t | ; |
|---|----|---|-----|---|---|---|
| • | •• | " | *** | • | • | • |

|                                                                                     |                                  |                           |                                      |                                  |                                 |                                      |                                 |                           |                         |            |                    | e                             | eite.                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| Schonau.                                                                            |                                  |                           |                                      |                                  |                                 |                                      | ٠                               | ٠                         | • '                     | ٠          | ٠                  |                               | 1                    |
| Uersfeld .                                                                          |                                  |                           |                                      |                                  | ٠                               |                                      | •                               |                           | •                       | •          | ٠                  |                               | 23                   |
| Berlautenhe                                                                         | ib                               | •                         | •                                    |                                  | ٠                               | •                                    | •                               | •                         | •                       | •          | •                  | ١٠                            | 29                   |
| •                                                                                   | In                               | i <b>h</b> c              | alt                                  | b                                | er                              | u                                    | rŧı                             | ıni                       | en                      | ı <b>.</b> |                    |                               |                      |
| 1) Das Kap                                                                          |                                  |                           |                                      |                                  |                                 |                                      | -                               |                           |                         |            |                    |                               |                      |
| feinem S                                                                            | _                                |                           |                                      |                                  |                                 |                                      |                                 |                           |                         |            |                    |                               | 261.                 |
| 2) Uebereinfu                                                                       | ınft                             | eit                       | ıigeı                                | : <b>9</b> i                     | litte                           | rz                                   | n C                             | )ber                      | zier                    | m          | it b               | er                            |                      |
| Abtei St                                                                            | einfe                            | elb                       | in                                   | Bel                              | treff                           | ein                                  | es 2                            | Bal                       | bes.                    | Ex         | ori                | g. 1                          | 301.                 |
| 3) Das Mün                                                                          | ıster                            | stif                      | t ve                                 | rfa                              | uft                             | Gü                                   | lpe                             | n a                       | ı be                    | en S       | Þer                | rn                            |                      |
| gu Better                                                                           | m.                               | Ex                        | cha                                  | ırt.                             | B.                              | M.                                   | v.                              |                           | •                       |            |                    | . 1                           | 314,                 |
| 4) Stiftung                                                                         | ber                              | Ra                        | thai                                 | riuc                             | 1. Bi                           | icar                                 | ie i                            | n b                       | er A                    | ape        | lle,               | zu                            |                      |
|                                                                                     | . IF.                            | x c                       | opis                                 | . vi                             | idim                            | ı                                    |                                 |                           |                         |            |                    | . 1:                          |                      |
|                                                                                     |                                  |                           |                                      |                                  |                                 |                                      |                                 |                           |                         |            |                    |                               | <b>344.</b>          |
| Richterich                                                                          |                                  |                           | 20.                                  | ver!                             |                                 |                                      |                                 |                           | ıster                   | Aif        |                    |                               | 344.                 |
| Richterich<br>5) <b>R</b> atharina                                                  | Co                               | lin                       |                                      |                                  | tauf                            | t be                                 | em S                            | Mü                        |                         |            | te D               | en                            |                      |
| Richterich<br>5) Katharina<br>Hof Dirs                                              | Co<br>felb                       | lin<br>. E                | x o                                  | rig.                             | fauf                            | t be                                 | em 9                            | Mü:                       | ٠.                      | •          | te b<br>•          | en<br>. 1                     |                      |
| Richterich<br>5) Katharina<br>Hof Dirs<br>6) Ulrich von                             | Co<br>felb<br>R                  | lin<br>. E<br>ette        | x o<br>niß                           | rig.<br>De                       | fauf<br><br>rfai                | it bo<br>uft                         | in !<br><br>feii                | Däi<br>nen                | धा                      | ithe       | te b<br>il         | en<br>. 1<br>an               | 411-                 |
| Richterich 5) Katharina Sof Dirs 6) Ulrich von biesem Hi                            | Co<br>felb<br>1 <b>R</b><br>0f b | lin<br>Ette<br>em         | x o<br>niß<br>selbe                  | rig.<br>be                       | tauf<br><br>ertai<br>Sti        | i be<br>uft<br>fte.                  | em !<br>feit<br>Ex              | Dü<br>nen<br>ori          | g.<br>Str               | the        | te d<br>il         | en<br>. 1<br>an<br>. 1        | 411.<br>413.         |
| Richterich<br>5) Ratharina<br>Hof Dirs<br>6) Ulrich von<br>biesem Ho<br>7) Item Joh | Co<br>felb<br>1 <b>R</b><br>of b | lin<br>Ette<br>em<br>on ! | x o<br>eniß<br>selbe<br>Peti         | rig.<br>be<br>en (<br>ersf       | tauf<br>rtai<br>Sti<br>ein      | it be<br>uft<br>fte.<br>1 20         | feir<br>Ex                      | Müi<br>ien<br>ori         | Qlr<br>g.<br>rig.       | the        | te b               | en<br>. 1<br>an<br>. 1<br>. 1 | 411.<br>413.         |
| Richterich<br>5) Katharina<br>Hof Dire<br>6) Ulrich von                             | felb. 1 R. 10f b. 10tel          | lin<br>Ette<br>em<br>on ' | ix o<br>miß<br>selbe<br>Petc<br>bert | rig.<br>ve<br>n (<br>ersf<br>räg | tauf<br>ertai<br>Stifein<br>t b | it bo<br>uft<br>fte.<br>1 20<br>en 1 | fein<br>fein<br>Ex<br>Ex<br>Dof | Rüi<br>nen<br>ori<br>x oi | Qu<br>g.<br>rig.<br>ner | ithe<br>•  | te b<br>il<br>rche | en<br>. 1<br>an<br>. 1<br>. 1 | 411.<br>413.<br>416. |

### Shonan.

Die kleine ehem. Herrschaft Schonau, bie ein Sonnenlehen ) gewesen sein solle, lag zwischen bem vormaligen Reiche von Aachen und dem Landchen ju ber Heiben, ber Stadt Aachen also nordwarts. Sie gehörte zu der Pfarre Richterich, hatte aber ihr Schöffengericht mit einem Schultheißen und iheren Latenhof.

Diese Gerrschaft bestand aus bem Sause Schozinau, aus ben Bauerschaften Grunenthal, Sand, Birsch in Richterich und Mevenheib, und bem Schonauschen Brauhause.

Beglarische Mebenftunden. Diet Theil. Seite 105.

Digitized by Google

<sup>1) &</sup>quot;Erschien Maximilian Freiherr von Milens. bond, Schonau, Frohneubroch, Sorfigen, Berr ju Sulft und ber Barben zc. nach Absterben bes herrn Umanbi, Freiherrn von Milenbond 2c. und ergriff Befit von bem Saufe und ber Berrs fcaft Schonan, übermis berofelben Unterthanen, bon Gott bem allmächtigen und bem b. Element ber Sonnen, wie fich geburt, empfangen habe — mit Auf-legung ber Linken Sand auf ihr Seith warf gur fonbern Urfundt einen Gulben und einen fifbernen Pfenning neben mehr andern Gilber und Rupffer Mungen under bie gemelte Unterthanen und öffentlich habe ausgeworfen. hierauf hulbigten und leifteten ihm ben Gib Die Unterthanen mit aufgerichten Fingern, wie fich geburt ac. Go gefchehen jo Schonau bor ber Brugge in Gegenwart bes Paftors zu Berg Johann Baptift Ber und Thomas Rutgens Cacellau. Joh. Barzweiler aus Lachen Not. publ. Bon Cramet

Die Inhaber ber Herrschaft Schonau hatten mehrmals langwierige und kostspielige Rechtsstreite zu führen mit den Besitzern des Landchens zu der Heiben, und auch mit den Herzogen von Julich, jene behaupteten, Schonau gehörte zu dem Landchen ber Deiben, und diese, dasselbe mare eine Unters herrschaft von Julich:

Im Jahre 1510 erließ bas Gericht zu Julich folgenden Spruch: "Indeme wir in Rundtschaft und Bescheiden, Brieffen und Siegel, so beiden Parteien vorbracht haben, horen und finden daß Herr Crafft ') und seine Vorsahren Regalien, Laessen und Gerichte zu Schönau gehabt haben, so solle berselbe babei bleiben, wie seine Eltern und er solche vor biefer Forderung gehabt und gebraucht hat."2)

Bwifchen bem Nachfolger bes gen. Gobh. Eraft t., Dietherich von Milandond, und bem herrn Werner von Schonrath, Sohne bes Joshann von Schonrath und der Maria von Mestobe, kam endlich am 12. Decemb. 1523 ein Bersgleich zu Stande, in welchem bestimmt wurde, daß bie herrschaft Schonau bestehen solle, aus Schonau, ber houf, dem Grunenthal, der hand, 4)

<sup>3)</sup> Godhardt Eraft, Freiherr von Milenbund 2c.

<sup>2)</sup> L. C.

<sup>3)</sup> Houf, vulgo Hotz, wo ehemals mehre Sauser stanben. Das jebige, bort vor einigen Jahren errichtete Haus ift in ber Burgermeisterei nud Pfarre Laurenzberg gelegen, und errichtet worden auf Der Stelle bes ebem. Landgrabens, an welchem die Houf, ober Hop bicht angränzte, ber aber nach dem Reiche von Lachen geborte.

<sup>4)</sup> Die Saufer an ber Sand find so genannt worben, weil bas erfte bort gebaute Saus eine Sand zum Zeichen hatte, und ein Wirthshaus war an ber ba-

dem Hirsche, ber Mevenheibe,") und aus ben Sofen und Saufern ju Richterich bis an ber Rirde.")

Da die Gerechsamen bes herrn von Schomau in folgendem Latenweisthum enthalten find, lassen wir dieses in seiner eigenthumlichen Sprache hier abstrucken, wie es Anfangs des 15ten Jahrhunderts angefertigt worden ift.

,,Opt sont alfülche Rechten ind herkomen als ber Loes (Lat) toe Schoenauwen wost ind helt vur Recht als die Alberen bat geleert ind den jongen gelaissen hauen to behalden van ber herlicheit toe Schonouwen.

"In dem prften hauen zween Anecht zo Schonouwen op dem Hoeue sich gestagen so hait Jonder Werner synen Boede dair gesant op den Hoff ind die Knecht hauen Joncher Werner dat moissen richten das nue me dae geschiet en is.

It. n.ch is geleefft bat bie vander Septen eynen so dem Hirtze gevangen habden ind wart zer Heysben gevoert doe Her Gerart van Ruermunde dat vernam hen underwens den Her vanden Heysben dat der Gevangen weder geleuert wart zen Hirtz lossledich in voegen mysdeden syne lude off vemant anders op synen Gude dat seulde hen vosserichten als sich dat geburde.

maligen Landstraße, bie von Aachen nach heerlen führte, und bie vin lapiden war, welche von ben Römern zuerst angelegt worben ist.

<sup>&</sup>quot;) Co genannt von einem Meveus (Mathias) ber guerft fich bier aufiebelte.

<sup>3)</sup> L. C. bei von Eramer.

- It noch hait finn geleefft bat op bein Heur vie nik Joncher Whymant van Rortenbach is bir man gevangen worden op bes Soeffs Gueben ind worben ouch jo ber Beiben gevoert, ind ber Loes bbe zerhat hilt bat, bat ghehn Amptman op ben Sueben vangen, noch penden en feutbe ban ber Borbe jo Schondumen Ber Gerart unberwieff ben Ber vander Senden dat bie bry man wiber lofftebich op bie Stebe geleuert worben bae fp gevangen worden ind die zween here worden bes enns bat bes nyet me gefchien en foulbe mygbebe pemans op bie Guebe to Schonouwen Ber Gerart foulbe Bichtet bair ban fon fit ben Soff foulbe man untfangen toe Schrenouwen ind nyrgent anders int wart ouch boe gemffert off zween Loeffen van Schonenwen fich floegen op ber Straiffen, ber Berart ind fone Burfaeren hielten die baer go bat To bat bem Cantherichten auer bes Canthern Boebe Die en froebe fich ber Boeffen nyet jo vangen vinb ber Stud wille.

It. ouch helt men bat toe Schonouwen ind is buch geleefft bat enn Mysbedich man zo ben Hitz gevangen wart, habbe ennen Keld gestoelen ind wart zo Schonouwen gelent, die Geburde deme Hogerichte zo, die Dieff wart dem Lanthern van den Gueden zo Schonouwen geleuert op des hern Straeß ind lies bem Lanthern mit yme vort gewerden.

It, weert ouch Sache, bat eyn Mysbebich Man off Wyff gevangen wurde op die Guede zo Schosnouwen die vnder die Erde geburde zo richten, die fall der Her van Schonouwen op syne Erde doin grauen ind richten.

It. ouch off. Schonouwen vertocht wurde, bes off Gotwill nyet en sall jnd als man dat goet Guedinge ind genoech doin soulde, dat soulde men tegen die heilige Sonne doin ind men en helt die Guede von nyemande dan van onsen Herrn Sode ind spner lieuer Moder.

St. ouch en plach ber Loeff vurhyden nyet zo der Seyden zo maelen vmb eynche Gedwange: wille van den Lanthern dan ben felffs doin malde, wen dar gheyn Mullenner der Loeffen: Maldern hoelen off der Heren Stroeff ind werben gedrongen zo der Heyden.

It. noch is to wiffen bat Memen Driffch, bae plach epn alt Man op zo woenen hensch ber albe Deme bie lach in fonen Leften ind bekande bair mas by Meifter Gerart ber Smot, Die boe emr Amptman toe Schonoumen was ind wart by Goes bart Raden ind vort noch bry Loeffen bie font beit; dat ben guben alben Manne in synen Doitbebbe geprangt wart, fo mie men bat Guet hielt, boe facht der albe Man was waill laxx Jair alt ind facht fon Baber, bie mas enn Dueraltman bie babbe bat Guet zo Schonauwen vntfangen ind ber albe-Meme bes Alben Gon bie befande um bie Laeffen purf. bat ben ouch bat Guet zo Schonouwen unts fangen bebbe ind facht finnen Rynbern bat. in best Sues nurgent anders gesonnen en foulden aa ontfangen ban go Schonouwen ind is epn Roerquet 20 Schonouwen, ind sont zo Dienst ind zo Seboebe so Schonouwen dit bauen die Albern: geleett fo farff ber albe Meme ind bat Gret bleeff fynen Combern fo beplben fone Konber bat Guet ind vintfonnen ouch bat Guet 20 Schonouwen ind Goebart,

Digitized by Google

Rad bie beleende nu bat Guet fo mas enn Int theben bat bie Konder pre Guet verkochten ennen benfch Thys Bnbeschenden ind ouch ennen anbern byesch Herman Suyre ind nachdem y Eruen bae pan fo vertocht herman Sunre fynen Brober Roff fon Guet ind die Rog bie en wolde bat Guet so Schonouwe nvet untfangen ind gonge go Willems Renn ind untfpnge bat Guet fo ftunde bat Lande in ber Boegen fo vertocht ber Rog Thys bes Smens Son finnen Swager bat felue Guet inb Thus ber beit bat Guet go Schonouwen vnifangen, fo gwam ber purg. hermann Guyre vmb bes wille bat ber varg. Rog bat Guet nyet jo Schonauwen vntfangen en habbe ind sprach bat Guet mit recht an vur Die Herkicheit zo Schoenouwen ind wart jeme mit recht so gewiesen ind ber Thys Smybt Son bie mois bat Guet noch cons gelben vur xxxiiii Gul-Den.

Duch bes Bant Beynt hait men ouer hondert ind bombert Jair gehalben vanden heirschaff van Schonouwen zo gueden zo vniguesden zo Dienst zo Seboede zo Wachen zo Brachen gelych eymchen Loeffguet zo Schonouwen ind die Moeren dat geleert hauen dat op dat Guet gheyn Boede en seulde gain dan der Boede van Schoesnoomen.

It. vuch bes Rouwen Guet bat Johan van Roebe nu hait bat gehvert ouch zo Schonouwen zo-Gueben zo Butgueben zo Wachen zo Brachen zo Geboebe ind zo Dienst jud vuch plach ber albei Rouwe woenden zo Niche zo Schonouwen modfied komen als das Gebynge was, des en witt wa Jannys bes Diens wars. egheyn boin me sen batt bat Guet ontfangen zo Schonouwen, als die Stat van Aiche Byant habbe, die op die Guebe woenden waren vry vur die Byant.

It. off bat herschaff zo Schonouwen Byant hebbe, so moißen die Loessen alle auent zween zo Schonouwen wachen, enn negelich solbe man geuen enn Pott Biers enn par Myden ind enn Stud Rees barup.

It. weirt Sach bat men ouch vmb Byenschaff wille bat Dif houwen moiß so seulbe men onch ben Laessen Reeff Broet int Bier geuen.

It. off dat Herrschuff pre Bennden die voss benoompt sont wolden doin meeden van dem Morgen sall dat Herschaff den Laessen geuen 1 Marc eechz Selt ind off dat Herschaff zu Schonouwen woenden so sall men den Brouwen die Kost geuen ind en woenden dat Herschaff noet zo Schonouwen fo soll men den Borderssen geuen verlichen p. 5.

It. ouch die Seyde vur den Heit hait allezht vuer hondert Jair eyn alt Herkomen geweist dat der Honf zo Schonouwen ind die Laessen zer Honden gebruncht ind sie Laessen zer Honden weber vmb ind vmb des wille dat pren Grauen zo is gegrauen so halden so vos voss der Honden ind Gruwell sont species dair bynnen genonemen.

It. noch hauen die Alberen was Iwngen geleert, dat in Ixx Jaeren nie vernohmen is en wart dat men var ein par Capunne me behallt hait gehadt dan ir f ind wat sy nu me geuen dat en soulde niet syn ind werden dair by verwirecht.

It. auch en hauen die Laeffen nie gefien affigere

ichaff brengen ind pre Herschaff feulde sp verantswerden ind bair om schryuen ind pren properen Boebe loenen ind bairom senden so hauen die Bursfaeren allewege gedain ind off men das nyet en bede bat wer vnrecht.

It. ouch vroecht ber kantscheffen bat eghenn hersschaffs Guebe kummern noch gedinge hauen en sullen ban vmb bes herschaffs Inns ind Pecht ber albe Loeff hait ben Jongen geleert bat men op ben Guebe zo Schonouwen Kummern vastinnen Orzbell wysen soilen bat hait van albt alle wege gezbain, wilt bat herschaff veuer laissen gain soen kans ber Laes nyet gekennen.

It. noch hait der Lanther die Loeffen zo Schonouwen in dest Breden doin gebyden zo Horbach zo wachen op Lyff ind Guet dat nyet me geleefft en wart.

It. ouch hait der Lanther die Loeffen gedrongen zo grauen geloch sonen verbonden Luden jnd die pan deme Geboede nyet gehalden en hedden die hedde hen willen penden ind un verbieden dat sie der Semeynden nyet genyessen en suelden des en is den Loessen nyet me vurgelacht ind hait an Goedart gesonnen dat hen peme Pende geue van den die des Geboedh nyet gehoirsam geweist en waeren off peme das nyet en geschege he solde die op die Stons doin penden."

Da nachstehendes Schreiben des damaligen hen, ju der heiben, an Diederich von Milendund, herrn zu Schonau die Limiten zwischen dem Landschen von der heiben, und der herrschaft Schonau. angibt, lassen wir dasselbe im Auszuge folgen: "Ryne prüntliche Grüt — so mone Bogt ind

-Gefdworen mir votbracht hauen, bat ur Scholtbis ind Gefchworen bre Lymiten ber Berligfeit Schiname myt hun beganghen, jo wiffen van bem Divenbaum langs bat Roche van Nichen bift up Berensberg-Guet it. durch ben Roblwech big op bie elff Trappen. it. burch ben Byrwech, vort burch ben Repn an ben Schent, it. burch ben Beemeit, Borgat, ind Ruegat, over bne Borfferbent ind burch ben Wenwech bif up ben Durrenbaum vorf. fo bin ich barmyt to Brebe, ind en fall mich ber Batten inde Luben binnen ben purgem. Lymiten ber Berlichkeit Schoname volgens Sngell, Brode ind Orbel ber Bertogen ju Buplich feliger Bebecht--ais niet annehmen hyrinigen jr uch ber Gutten inde Luben in ber Berlichfeit van ber Sebon baufen Die Lymiten ber Berlichkeit Schonarbe vorf. sid niet annehmen en follt, nooch bye byde Berlichfeiten, Schonamen und Bethen fullen ein, mb bye andere berechtigt fon inde blinven up ben gemennen Bunfch - - 1524. Werner von Scholnroibe Ber gor Benben inde gor Bludt."

Die Inhaber ber herrschaft Schonau hatten nicht nur über die Laten, sondern über alle in der herrschaft Wohnenden die Criminal- und Civil-Jurisbiktion, befaffen die Jagd, und Fischerei hatten die Schatzung der Grunde, Abgaben vom Bierbrauen und vom Zapfe zu verkaufen, und sonstige ihnen zu leistende uralte Rechte und herkommen.

In ben Zeiten, in welchen fast Ales um bie tonigl. villa Nachen noch Konigsgut war, b. i. ben Raisern und Konigen gehorte, wurde wahrscheinlich eine ebele Familie, bie sich d'aix, aquensis nannte, von biesen mit mehrern Grundstüden beschenkt'), auf welchen fie Schlösser baueten, von benen eins die nachherige Herrschaft Schonau bile bete.

Ein anberer biefer Grunbe, wird wohl bie ehem. Gerrichaft Schonfor'st gewesen sein. Rach biefen beiben Schlöffern nannten sich bie Gebruber von eix, Schonau und Schonforft.

Schonau, (Schonau, Schonawen n.) wird wohl von Schon und Aue herzuleiten sein. Da biese Gegend oben und wasserreich ist, und Aue ein sießendes Waffer ober eine wasserreiche Gegend bedeutet, so läßt sich die Herstammung des Wortes, leicht beuten.

Das in gutem Zukande sich noch befindende Schloß, zu dem von der Landstraße, dem Wege, der das Dorf Richterich durchschneibet, gegenübet eine Allee von hohen Pappeln führt, ist auch in historischer Hinschie für und nicht unwichtig, denn im Jahre 1277 wurde auf demselben der Friede mit der Gräsin von Julich Richardis, und ihren drei Sohnen, Walram, Otto und Gerard gesichlossen, deren Gatte und Vater die Aachner ersichlagen hatten.

Die ersten Herren von Schonau waren nabe Berwandte ber Herren von Schonforst, benen wohl oft Schonau zugehörte.

Der zuerst urkundlich vorkommende ist Gerard, von Schonau. Er erscheint 1252 und 54.2) Nach ihm folgte als herr zu Schonau Raso, ber im

<sup>3)</sup> Diefes scheint am Enbe bes 11ten ober Anfangs bes 12ten Jahrhunberts Statt gefunden gu haben.

<sup>9)</sup> Siehe meine Schrift die Frankenburg Urk. 3 und Geschichte der ehem. Abtei Burtscheib. Seite 246.

Sabre 1290 mit feinem Gobne Johann genannt

mird. 1)

Raso lebte noch 1319,2) und Johann von Schonau sein Sohn 1324.3) Diefer war ber Abstei Burtscheib wohlthatig. Er starb ben 7ten Sepstember.4)

Der Ritter Johann, genannt Marscharel von Schonau, war mit bem Ritter Reinarb von Bongard 1314 Beuge bei bem Bertaufe Gulpen burch bas hiefige Munsterstift an ben herrn Arnold von Julemont, herrn zu Betem.

Im Jahre 1301 gingen gewisse Ritter, unter benen fich befanden, Arnold von Schonau und Johann Buff, mit dem Abte und dem Convente der ehem. Abtei Steinfeld, eine Uebereinkunft ein in Betreff des Waldes, Monchsbusch ges nannt, ju Oberzier Kreises Duren.

Gerard von Schonau, vermuthlich ein Brusder bes Johann, ber vielleicht auch ber eben genannte Ritter Arnold war, erscheint 1321 als Deschant bes St. Servas-Stiftes in Mastricht. 3) Bersmuthlich ist bieser berselbe Gerard, welcher 1338 als Sanger bes hiesigen Munsterstiftes genannt wird.

<sup>1)</sup> Siehe meine Schrift: Schloß und Rapelle Berns. berg. Urk. 18.

<sup>2)</sup> Siehe bie Geschichte ber Mtei Burtscheib. Seite 317.

<sup>3)</sup> Dafesbft. Seite 329.

<sup>4) 7</sup> jdus Septembris o. Johannes de Schonauwen miles don, ei. 32 mr. et 1 mr. annuatim, Neerol, porcet.

<sup>9</sup> Siehe bie Beschichte ber Abtei Burtscheib. Seite 320.

<sup>\*)</sup> Siehe bie Geschichte bes hiesigen St. Stephanshofes. Seite 32.

Rechtild von Schonau, Abiffin ber vormaligen Reichs-Abtei Burtscheid, die um bas Jahr 1338 zc. lebte, 1) wird wohl eine Schwester ber obigen gewesen sein

Der Ritter Raso, genannt Maricarel, Herr zu Schonau war ein Bruder bes Reinard, Hrn. zu Schönforst, ber mit ihm 1353, 61 2) und 673) vorkommt.

Raso stiftete und botirte mit seiner Gattin, Resa von Bylreuelt im Jahre 1344 die St. Katharina Bicarie in der damaligen Kapelle zu Richterich, welche zu der Pfarre Laurenzberg gehörte, hielt sich aber das Ernennungse Recht des Biscars für sich und seine Nachfolger, die Besiger des Sauses Schonau bevor. Damals war Pfarrer zu Laurenzberg der Kanonikus des Münsterstiftes, Ioshann von Kodenburg, 1366 aber der Kanonikus. Johann von Eruesenge alias de Bastonia.

Ein Bruder ber beiden obigen von Schonau und Schönforft mar Gobart von Schonau, 4) ber im Jahre 1352 ebenfalls vorkommt. 1)

In ber Stadt Aachner-Ausgabe-Rechnung vom Sahre 1346 wurde bem R. von Schonau 21 Mard ausgezahlt.

Nach ber Stabt Nachner Rechnung vom Jahre 1390 wurde 2 Biertel Chrenwein gegeben ben hrn. Stat (Euftach) und Godart von Schonau.

<sup>3)</sup> Gefch. ber Abtei Burscheit. Seite 147-53.

<sup>3)</sup> Siehe bie Frankenburg. Urt. 11.

Das Schloß Wilhelmflein Seite 40.

<sup>.</sup> Daffelbe.

<sup>9</sup> Die Frautenburg. Urt. 3.

3m Jahre 1361 gefteht ber Ritter und herr gu ber Seiben, Gobart, bag er in ber Berrichaft Schonau nichts zu richten noch zu schaffen habe, wie folgende Urtunde nachweiset: "Ich Godbart panber Benben Ritter, boen fundt allen guben mit biefen offenen Brieue, bat wiewaill myn lieue genedige Ber, Ber Bilhelm Bertoge van Guplge inne Dorpen und Gericht Richterghin, ger Band, Steinstraef, Egelfouge und Berngbergh, fo wie bie gelegen font mir verfatt haitt panbtggewofe af pur bry bufent alber gulbener Scilbe, alfo bie Brieue barop gemacht bat clairlich inhalbenbe boch tenne ich mit biefen Brieue mant ber vurg. Hertoge mon her vur Datum biefeg Brieffs gunoerent verbrieff hait Bern Rennardo bem Ber pan Schonuorft bie Gerichte op fone Guebe van Schonamen, Bern Mafcherilg van Schonamen finen Broedern und ber Fraumen van Ulpich ihren Moenen Guede binnen beme Rirfpel . van Richteraben off in andere ber poerf. Dorpen ond Rirfpelen of in berfeluer Dorper off Rirfpelen Belbe gelegen und ihre Laeffen und Leenlunde und ihre Leenlunde Goeder jo hauen und jo behalben , wie bie gelegen font, bat baerom ich Goebart noch mone Eruen noch de Mone ons nit en fullen ans nehmen noch moegen onderwinden einiger Byfe ber Berichte Socue noch anbers noch ber Laeffen noch Leenlunde op bem voerf. Goebe van Schonamen , bem hern van Schonuorft, hern Dafcherill off der Framen van Ulpich voerf. jobehoerende, alfo dat ich und die myne mit ben vorgem. Berichten, Laeffen, Leenlunden und ber La ffen und Leenlunben Goebe van Schonamen poerf. niet en fall ban

soschaffen noch baerouer zo gebieben mit einigen, wud umb bat bit wair sey und wollgehalten werde, so han ich Goddart voers. myn Siegel beg zu einer Brtunbt ahn biesen Brieff gehangen. Gegeuen zo Nachen op Sent Bartholomeuß Dagh bes Apostes len in ben Jaeren unsers Heren Dusent bry Hunsbert ein und sechtig Jair."

Copia vidimata.

Aleib von Schonau war in bem abeligen Bernardincffen=Rlofter Dalem, unweit Waffensberg Nonne geworben. Sie schenkte biesem Kloster 1342 50 Malter Roggen und nach ihrem Absterzben noch 16 Malter zur Last bes Zehentens zu Hoerst, ber ihr Eigenthum war, als Stiftungsfond von Anniversarien, wie nachstehender Act ausweiset:

.Kunt sy allen Lüden die diesen tyeghenwurdighen Brief solen sien of horen lesen, dat ich Süster Aleyt van Schonouwe Nonne ze Dalem bekenne offenbeirlichen ouermitz diesen offenen Brieue, dat ich hain lüterlichen vmb Got, ind vmb myner Siele, ende myner Gheslechte ende Vründe Siele wille, ghegheuen ende gheue, tot eynre ewelichen Alemoeson Abdisse ende Conuente van Dalem, seisse ind seistzich Malder Korens, zo eren Brode ze helpe, van welcher Summe Korens vürg. Abdisse ende Conuent vürg. soelen heuen ende nemen, ain der Zienden zer Hoerst, na ze sint Remysmysen neist komen, nae Daten dies Rriefs irst aingaende ende voert alle Joir op die selue Zyt, vunftzich Malder Korens, ind seistziene solen mich bliuen mynen Leuen

Digitized by Google

tang, jnd nae mynen Leuen soelen die seistzien Malder vürg, gaen ende komen zo den vunftzich Malderen vürg, in alsülker Maniere ende Vürweerde, dat Abdisse ende Conuent vürg, niet en solen aintasten vmb geynre ander Noitsachghe willen, die vürg. Summe Korens noch anders woir Keren, dan ain des Conventz Brott, vmb welche Gychte ende Gaue Abdisse ende ghemeyne Conuent vürg. soelen myne ende mynre Gheslechte Joire Ghezyde doen, as ich nit en byn in den Leven, eyns in allen Joren, ewelichen ende vmber mee, diese Gaue ende Gychte es ghe-schiet ind die hain ich vürg. Aleyt van Schonouwe ghedaen vur deme eirsame werdighe Vader in Got, Hern Wolters van Crossweyz Abtz van Goidzdail, ons Commissarius in der Zyt, ind mit synen Orloue ende Consent ende mit Orloue ende Consent mynre Abdisse, Vrouwe Bylen van Korentsich ende alle des Conuentz vürg, jud ich Aleyt van Schonowe vürg. Bidde die eirsamen werdighen Abt Abdisse ende ghemeyne Conuent vurg. dat sy vor sich vur eire Naekomelinge, zo cynnen ewelichen Ghetzuichnisse eire Sigele ain diesen Brief willent hanghen ende diese vürg. Gaue daer mede confirmyren ind wir Abt vürg. vmb Bede wille Jungfrauwe Aleytz würg. haint wir onsen Sigel in Ghetzuichnis dieser vürg. Gychte Wairheit gerne ain diesen Brief ghehanghen ind kennen dat id vur vas as var Commissarius vas Heren van Cystias ende van Bedelo is gheschlet, jnd wir Abdisse ind ghemeyne Conuent van Dalem vürg. gheloue in guden Truwen Jungfrauwe Aleyde vurg. vür onsen werdighen Commissarius Abt van Goidtz Dail vürg., alle diese vürg. Punten dies Briefs vür vns ende vür vnse Nakomelinghe stede ende vaest ewelichen zehalden, jn Ghetzuichnis der Wairheit soe haint wir Abdisse ende Conuent vürg. vnse Sigele gerne ain diesen Brief vur vns ende vür vnse Nakomelinghe ghehanghen. Ghegeuen in den Joire vns Heren Cristi Gheboerte dusent driehundertzych echtzensich ende zwe. vp den seuenzwynthisten Dach den Moendz Augusti."

Zwei Siegel in gelbem Wachs an Pergamentstreifen.

Eine andere Aleid von Schonau, die am 6. September ftarb, war der ehem. Abtei Burticheid poblthatig. Wie auch ein herr Irhod von Schonnen und eine Fraule Etifabeth. 1)

Mm 20. September ftarb ber Ritter Gobfrieb

Im Sahr 1389 war ber Ritter Gobart von Schonau mit ber Stadt Hachen in Dighelligkeisten. Er forberte nemlich von berfelben Schabens Erfat über Bier, bag die Nachner in feinem Brau-

<sup>9 8</sup> jdus Septemb, o. dua, Aleidis de Schonzuwen preenius anime habemus 3, mr, et 6. sol. annuatim, 26. Kal. Junii o. Domicella Lisa de Schoinauwen don, ol. Calidaria etc.

Nonas May o. dnus. Irtzode de Schonowen don. ei. valens 2 mr. jt. v. sol. annuatim. Necrol. porcet.

 <sup>13.</sup> Kal. Soptemb. Godefridus de Schonae miles crate pre ce. ibid.

hause zum hirz sollen getrunken und nicht bezahlt und von den Kassern und "Wimpel", die sie dabei verbrannt haben. Ferner von einem Pserde, das ein gewisser Stympel oder bessen Rnecht ihm genommen habe, und dgl., welches das Antwortsschreiben des Stadtraths auf seine Klagschrift an ihn enthält; als: "Dit es Antwerde die wir Burgermeistere ind Rait der Statt van Anchen up Hern Goidarh Anspraich van Schonauwen antworden.

In ben prften vp bat Punt, ba neme be Rich= ungen gefynt van fynen Panhun. jo bem Birte, und van Byer, bat he fchryft, bat Burgere van Unchen ba unbezailt feulden vffgebronden bauen, ind van ben Baffen ind Bompel, die ba verbrant foulben fon, fo antwerben wir, as wir ouch Burapben geantwordt haint, bat ons ran ben Sachen niet fundich en is, mer wert, bat Ber Goibart purf. ennchen Burger van Michen oeuermpfen funbe, bie bat geban feulben hauen, bie weulden wir, as berre fp in onfer Stat weren, bar ju halben, bat fot na pree Macht foulben moiffen rechten. ind en weren fy in onfer Stat niet, fo en foulben wir fy mit ong Bofe in onfe Stat nummer laiffen toe: men, noch fy ba jnne laiffen behelpen, fy en bedbet na pree Macht vn Gericht. Bort fo hoffen wir bat ib ons niet an en gee, noch schulbich en fie jo richten, bat Bern Goibart Biande purf., bat Panhuys affbranten, wat sy pem vur ind na viel me Brant ind Schaben prre eyn ben anbern gebain bauen, bat wir weulben, bat niet gefchiet en wer ind one trumelich lent is.

Bort op bat Punt, ba pnnen Ser Goibart purf. Richtunge gefpnt van epnen Senrft, ben vem Stym-

Digitized by Google

pel of fie Rnecht genomen foulbe hauen, fo antwerben wir, bat berfelue Stympel as wir vernomen hauen epnen Anecht habbe, be vem arbeibe omb fienen Dagelopn ind vem niet voirder verbunden en mas noch zo verantwerben en ftoint, ban alle Dage mit fienen Dagelopn affgostain, ba felue Rnecht ichiet ouch van Stympel, boe ib vem lofte ind fon Dageloen off mas. ind quam font nie in onfe Stat, as wir vernomen haint. Mer bundt Ber Goibart burg., bat be pem pet mysbain baue, fo mach be pn in onfer Stat as verre as be ben feluen Rnecht ba vunbe, ansprechen, wir willen vem na Unsprais de ind Untwerben onfer Statrecht boie meberua: ren, ind hoffen, bat wir hern Goibart purg. ba en bonuen niet me fculbich en fon go richten, ind ber Benrft in onfe Stat niet en quam.

Bort on bat Punt bat Der Goibart purg. fcbroft bat wir pem ong Steede Recht noch Roeren Recht verfacht feulben hauen, fo antwerben mir, bat ons barvan niet fundich en is, ouch en is Steebe Recht, noch Roeren Recht an ons van innem Begen as fungen, mer male ift mair, bat Ber Goibart vurf. oeuermits fonre Brunt an onfen Burgermeiftern Burmerbe hait boin gesynnen, in onse Statt gotomen wild Burwerben wir ons niet en baint boe ren baben, vem zogeuen, ind bat is in ben Beften gebain, mant wir ons in Burwerben vem zogeuen niet bewaren en funden omb dat onfen Burgern, ind andern guben viel Schaben van boit Slage, Rouve ind von Brande in bieg boit venben, ba be ind Sine by ind an geweist, fin webervaren ind geschiet fin.

Wort as derselue Ber Goidart ouch schrpft, dat

xiiii Pert vp pem leisten, so antwerden wir dat ons dat niet an in geit, noch schuldich en sei zo-richten, ind ons lept is, dat pem off eyncher gusben Luden Schade geschiet. Geschreven ind veuerzgegeuen int Joir onst Heren dusent dryhundert nunn ind eichtzich des zwen ind zwinzichsten Dagh in Meyn under onser Steede Segeln heronden an gebruckt." Siegel abgefallen.

Diefe Mighelligfeiten murben aber balb beige legt. Der Gobart von Schonau hat fich bestimmt von ber bamaligen Lebensart ber Ritter binreißen laffen, und fich mit Balgereien und anbern Unarten abgegeben. Er verfprach bes Dbigen wegen, meber an die Stadt, noch b ren Burger, noch an bie Einwohner bes Reichs von Nachen fich ju rachen, fondern mit ihnen Allen in Friede gu leben. "3ch Goibart van Schonnauwen Ritter boin funt allen Luben ind fennen mit biffen Brieue, bat ich vur mich ind die myne mit ber Stat van Nichen allen pren Burgeren ind Onderfieffen ind bie pn 10 verantwerben fteen, noeman pffgescheiben, gentlich ind zomoel gefaift, ind vruntlich verlichen bin van allen Deuergriffen, ben fo an mich of an bie mone an fp, weder umb ouch Deuergriffen of miftbain moechten bauen vur of nit van allen Sachen niet vffgescheiben bis vy befen bubigen Dach Datum bis Briefs, funber alle Argelift, ind bain bes go Rennes ber Bairheit monen Segel funder alle Argelift an befen Brief gehangen. Gegeuen int Joir ons heren bufent brobunbert nunnindeichtich bes feuenden Dachs in bem Bramont."

Siegel bes ber von Schonforft, in grimem Bache Umfchrift: Goidartz van Schoinauwe.

Im Jahre 1433 tommen in einer Rechnung ber Stadt Nachen vor die Ritter Tielman und Ratb von Raid von Schonau Gebruder.

Den angeführten herren von Schonau ift noch juzufügen Simon von Schonau, von bem 1261 ber bamalige Sanger bes hiefigen Munfterstiftes, Ronrab, zwei Saufer und eine Muhle auf bem Paubache in ber Stadt Nachen, gekauft hatte.

Mit bem 14ten Jahrhunderte verlieren fich bie Berren von Schonau, und diefe Gerrichaft fam an die herren von Milendunt, vermuthlich durch Erbsichaft.

Die herrschaft Milenbunt findet man auch geschrieben Mylen= Millen= und Mullenbund. Sie ift nicht weit von dem Stadtchen Glabbach, im ehem. Amte Gladbach, nachherigem Kanton Reerfen gelegen.

Friedrich von Milenbund erscheint als Bewge in einer Urfunde vom Jahre 1172.1)

Im Jahre 1510 befaß bie Herrschaft Schonau Gothard von Milenbund, ber einen Rechtstreit mit ben Herren von der Heiden anfing. Im I. 1524 war Herr zu Schonau Diederich oder Eheoderich von Milendund, ber im I. 1542 eine Munze prägen ließ, die 2½ Eoth wiegt, und vom 14 Gran Silber ift, auf der sein Brustbild mit der Umschrift: Theoderich, Herr zu Milendund und Schonau, auf der Kehrseite aber sein Wappen mit der Umschrift: Neue Munze der Herrschaft Schonau 1542, geprägt ist.

<sup>4)</sup> Binterim und Movren die Ergbioces Rolu. 4r Theil. Seite 7.



- Unna Maria von Milenbund, Bittme von Billensberg, fette ben gebachten Rechtstreit fort. 3m Jahre 1669 übertrug Umand, Freiherr von Milenbund ju Schonau, herr ju Barben und Bulg, die halbe Berrichaft Barben feinem Better, Maximilian, Freiherrn von Milenbund, herrn ju Rronenburg und horfigens. Nach Absterben Marimilians, Freiherrn von Milenbund ließ am 17. Mary 1699 Gotbart Graft, Freiherr von Milenbund, Fronenbruch, Schonau und Sorftgens ein Beugenverbor gegen die Wittme von Blanche burch einen Rotarius abhalten, namlich uber bie Gich= und Buchs baume, welche um die Biefen und Teiche geftanden, über ben Bufch ober bas Geholz vor bem Schloffe, und über bie Buchbaume, welche Alleen an ben Spagiergangen bilbeten. Aus biefen Fragen erfiebt man , bag bie Bittme fruber auf bem Safenmalb (Lanbhaufer, Burgermeifterei Beiden) gewohnt und fich mit Roblenfahren fummerlich ernahrt batte.

Durch heirath einer von Milenbund = Schonau mit einem Freiherrn von Blanche, kam Schonau an diese. 1717 war herr zu Schonau, Isak Lambert von Blanche, der zur Gattin hatte Isabella Catharina von Ressell. Ihr Sohn und Nachfolger in der herrschaft, Gobfried, der in dem obigen Jahre großiährig erklärt wurde, blanche sich Freiherr von Blanche von Radeslo, herr zu Schonau, hulb und Warden. Im Jahre 1733 ernannte er den Priester Paul Destorteur zum Rector des St. Katharina Be-

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Stadt Machner Rathsprototoff.

neficium, und wohnte bamals auf bem Schioffe Sweibruggen. Rach des gemelten Rectors Abfterben ernannte er 1737 ben herrn Cambert Cheffion

au beffen Rachfolger.

Im Jahre 1750 ernannte aber Johann Gobefried bes h. Rom. Reichs, unmittelbarer Freiherr von Blanche, Schonau, Fronenbroch, Sorftsgen nc. Dynast in Huls nc. zum Rector ben Kanonicus in Kanten, Fr Heribert Emonts, und im J. 1783 ben Herrn Simon Kodelkorn. Der eben genannte Johann Gobfried ließ die sogenannten Schonauer Bauschen prägen, auf dezen Kehrseite zu lesen: Reichseherrschaft Schönau, und deren Circulation der Stadtrath von Nachen am 16. Januar 1756 verbieten ließ. (Rathsprotoscoll). Sie waren kleine Kupfermunzen, an Werth Heller, die sich jeht sehr selten gemacht haben, und auf bestiegender Lithographte mit der oben ers wähnten Silbermunze abgezeichnet sind.

Die Gattin des Johann Godfried war eine Freifin von Broich, wodurch Schonau an diese freiherliche Familie kam. Der verstorbene Freiherr von Broich hatte zur Gemahlin eine von Grons, feld, mit der er das Schloß Kellersberg erhielt, das er aber verkaufte, und feine Kinder verkauften ebenfalls Schonau an einen ihrer Better, den jetzigen Bestiger desselben, Freiherrn von Broich.

Schließlich moge ein Anderer, bem mehre Materialien über Schonan zu Gebote fteben, vorfie-

bende Notizen ergangen.

## Mersfeld (Girsfeld oder Girsveld).

Richt sehr weit von dem Fahrwege zu dem Schlosse Schonau, an der Chausse nach Herzogenrath ift bas Schloß Uersseld mit seinem Pachterhose gelezgen. Es war, so weit urkundliche Nachrichten vorzhanden sind, ein Rittersit und Stocklehen des Churcklinischen Behenhoses zu Deerlen. Bu ihm gehörte auch das sogenannte Borngasser. welches aus viclen Spliffen bestand.

Seine Thurme und sein breiter Baffergraben ober vielmehr Teich, ber bas Schloß mit bem Pacterhofe ganz umgibt, beuten noch hinreichend ben alten Rittersit an.

Er liegt in einer wafferreichen Gegend ber Burgermeisterei Seiben, im Pfarrborfe Richterich. Schon fruhe muß berfelbe getheilt worden fein, und Die Benennung Großellersfelb erhalten habe, um ihn von Klein= und Mittel-Uersfelb zu untersicheiben.

Bermuthlich ist bieses Stodlehen seit bem Anslange bes 14ten Jahrhunderts nach und nach zerssplissen worden, und aus ihm find die Landguter, Rlein-Uersseld und Kuppershof, nebst ber Bauersschaft Uersseld entstanden.

Das Saus Uerefelb und bas an ber anderen Seite ber Canbitrage gelegene Rlein-Uerefelb ichei-

nen noch lange nach ber Berfpleiffung bes Stodles bens an eine und biefelbe Familie gehört zu haben, so baß es schwer ift zu bestimmen, welcher ber In- haber biefes ober jenes war. Was Urkunbe, alte Schriften, besonders die Fragmente ber Lehenbuder ber Rollner Mannkammer zu heerlen und auf bem Wormflusse barüber enthalten, soll hier getreu aegeben werden.

Die ersten und bekannten Besiter besselben nannten sich von Uersfeld. Wilhelm von Uersfeld belastete im Jahre 1402 seine zwei eben so genannten höfe mit einem Erbpachte von 29 Maltern Roggen an ben herrn Johann houmann. Der Uct wurde realisitt von dem Lehenstatthalter, dem Ritter Gerhard Bod von Braubach und ben Laten, Reinard von Moirte und Reinard von Pont dem Jungen, beiden Schöffen zu Aaschen, und Ulrich von Kettenis. Die höfe mit ihrem Ackerlande, Graswachse, Buschen, Brüchen und Weingarten<sup>1</sup>) wurden zur hipothet des Erbvachtes gestellt.

Im Jahre 1403 kommt Goswin von Uerstell als Lehenmann des genannten Lehenhofes in Beerlen vor, und im Jahre 1408 verkaufte Willhelm von Uerskeld eine Hofftatt mit Aderland, Graswachse und einem Bruch, (Broich), zusammen 36 Morgen groß, zu Wilberg unter Richterichbei der Bank gelegen, an Otto von dem Forst. \*)

3m Jahre 1419 murbe Otto von Uersfeld pon bem Lehenstatthalter, Goswin von Corten-

<sup>\*)</sup> Jest Bauericaft, Pfarre Dorbach....



<sup>1)</sup> Ein Beweis bes Weinwachses in Machens Umgebung.

bach, und den Laten besehrt mit einem Gute von 40 Morgen, welches dieffeit der Worten dem Schlosse Bilhelmstein gegenischer gelegen war. 1423 wied Werner von Uersfeld genannt. Im Jahre 1425 wurde der Ritter Konrad von dem Eichhorn belehnt mit einem Erdpachts von 21 ½ Müdden Roggen zur Last des Hofes Uersseld, und in dem solgenden Jahre bewidthunte er seine Sattier, Ioshanna von Brusst mit diesem Erdpachte und eisnem Zinse von 20 Goldgulden an den Zoll zu Wonn.

Nicht lange nachher muß Uersfelb ein Eigenthum bes Konrad von dem Eichhorn geworden sein; denm im Jahre 1427 "kummerte" Gerhart von Streitshagen Uersfeld, weil ihm die Zinse seines Kapiztals von 2000 rhein. Gulden auf Uersfeld haftend, nicht gezahlt wurden, welchen Kummer der Konzad (Cone) von dem Eichhorn "entschlug," vor dem Lehenstatthalter, Gerhard von Cortenbach und den Laten, Eustach von Segroide, Schöffen zu Nachen, und Peter von dem Buck, die auch Burgen des Kummers waren.

Nach Absterben bes mehrgenannten Konrad wurde 1446 sein Sohn Karl mit Uersfeld belehnt. 1509 war Christian von Uersfeld, genannt von dem: Forst, Statthalter bes Wilhelm von Streithas gen gen. von Uersfeld bes bassgen Latenhofes. 1543 geschah ein. Nedertausch zwischen Lacob von Uersfeld und Otto in dem Forst. In Uersfeld war eine große Wiese, durch welche ein Fahrweg; suhrte, diesen wollte der Herr von der Heiden 1573-32 zu einem Communal-Kahrweg machen. Der obige Wilh. von Streihagen war 1598—1609 Statthalter bes Lebenhofes zu Heerlen. Er ftarb 1617.

In ber erften Balfte bes 17ten Sahrhunders ge= borte Uerefeld ben Freiherrn von Sirt, genannt Banbefron. Der hof Schwener unter bem Pfarrborfe Rohlicheib geborte ju bem Latenge= richte Uersfelb; benn im Jahre 1628 erfchien ber Breiherr, Bermann von Sanrter, Berr gu Berftall an ber Maas vor biefem Latengerichte, und ließ ben Uebertragungsact zweier Rentbriefe, aufammen von 126 Ribirn., jur Laft bes eben gemelten Sofes an ben Nachner Burger, Gerhart Schoerer realisiren. Die Rentbriefe hatte er erhal= ten von feinen verftorbenen Schwiegeraftern , bem Freiherrn, Johann Spieß zu Bubenheim, und beffen Gattin, Ratharina von Schall, 1575. Sie waren aber creirt worden durch ben damaligen Besitzer bes hofes, ben Freiherrn . Bilhelm von Sarf, herrn ju Alftorf und Burt, zum Ruten bes Freiheren, Frambach von Gulpen, und beffen Gemahlin, Margaretha von Beusbael in ben Jahren 1557 und 1572. Der Freiherr, Bermann von Birt, genannt Lands. fron, war bamals herr ju Uersfeld.

Im Jahre 1657 hatte die Johanna von Eng zu Beusdael, Bittme von Landstron, als Leibfuchtige des Lebens Uersfeld, Mighelligkeiten mit bem Freiherrn, Ferdinand von Bongard zu Bergerhausen, als herrn zu der heiben.

In ben Sahren 1666—68 hatte Andreas von Sillensberg ju Uersfelb einen Rechtsftreit mit ber Wittwe von Bongard, gebornen von Nesseller robe, ju ber heiben. Der herr Cornelius be

Fans, Herr zu Andrimont und Uersfelb, wurde 1705 Meier zu Burtscheid. 1) Im I. 1724 war ein Rechtsstreit zwischen dem Herrn Marsislius Ferdinand von Streithagen, einer Seits und den Herrn de Remy, von Ottengrassen und Bouget, anderseits über die Lehenfolge in die Lehengüter Uersseld und Mittelürsfeld. Diese wollten behaupten, daß der Großvater jenes, Balthasar von Streithagen, aus einer nichtgeselzichen Che gewesen ware, und also die obigen Leshengüter nicht habe erben können, obschon er sie 1555 besessen batte.

Der Hofrath von Neumann, ber zur Last Mitztelürsselb ein Kapital von 3000 Athlen. hatte, kaufte 1737 bas Sut für 5140 Athle. Damals bestand basselbe aus Wohnung, Dekonomiegebäuden, zwei Baumgärten, bie über 9 Morgen an Maaß hielten, und 45 Morgen Ackerland und Graswachs, und gehörte benen von Ottengrafen. Großürsseld kam an die Freiherrliche Familie von Seyer, die es noch besitzen. Dasselbe ist in den Matrikel der rheinischen Rittersitze aufgenommen.

Der sogenannte Kuppershof, welcher einige Schritte von ber Landstraße entfernt gelegen, ift in ben altern Beiten von bem Rittersige Uersfelb gesplissen worben. Er gehört ber Kirchenfabric ber hiefigen Munsterkirche. Im 14ten Jahrhunderte war er ein Eigenthum ber hiesigen schon lange ausgestorbenen herren von Pont. Katharina Rolens (Colyn) Wittwe von bem Schöffen Johann von Pont,

<sup>\*)</sup> Siehe: hiftorifch : topographische Beschreibung ber Stadt Burticheib. 1832. Seite 171.

verlaufte 1411 ihren Antheil besselben dem hiefigen Munfterstifte, welches 1412 ihn relevirte vor dem Lebenstatthalter gu Geerlen, und den Laten, den Herren Johann von Hochkirchen und Eustach von Segroede dem Jungen.

Im Jahre 1413 kaufte das gemelte Stift den Theil des Gutes, welcher dem Ulrich von Ketteniß gehörte. Den Theil des Hofes, welches nach Ande ber obigen Wittwe, die Barbara von Meirke, Gattin des Herm Johann Peter-heim, Hopen zu Marth, erbte, kanste das Stöft ebenfalls 1415 von diesen Spessenen. Im Jahre 1417 überließ das Stift dem Hof seiner Kirchensa-brief, oder Sakristei.

## Verlantenheid.

Berlautenheid ist von der Stadt Aachen eine Stunde ostwarts entfernt. Es gehörte vorhin zu dem sogenannten Reiche von Nachen, und zwar theils zu dem Haarener=, theils zu dem Weibener= Quartier, denn das gesagte Reich war in Duartie= ren abgetheilt.

Wor dem Entstehen des Dorfes war Verlantensheid eine mit Gesträuchen sparsam bedeckte Heide, die zu dem Reichs = oder Atscher=Walde gehörte, wie die letzte Sylbe seiner Benennung ebenfalls andeustet, die andern Sylben werden wohl lauten, lauter heißen, so daß das Ganze: nur heide d. i. lauter heißen, so daß das Ganze: nur heide d. i. lauter heibe bedeutet. Ver ist eine sehr alte Partikel, die nun mehr in Zusammensehung vorskommt, und eine vielsache Bedeutung hat. Andere wollen den Namen vom Schalle deuten. Auch könnte er von verschrien (unbedeutend) hergeleitet werden.

Die Lage bes Dorfes auf bet beträchtlichen Anshabe jenseit bes Haar-Baches an dem gesagten Walde, ber daffelbe vorhin dicht begrenzte, jest aber durch Rottung sich davon entfernt hat, ist seiser fchonen, weiten Aussichten wegen, sehr reizend und gesund. Der Botaniker und der Entimolog sinden dort reichliche Ausbeute. Verlautenheid geshötte in seuhern Beiten wit Haaren zu ber alten,

weitschichtigen Pfarre Burfeln, von ber fie sich nachher trennten und bie Pfarre haaren bilbeten.

Wahrscheinlich ist ber erste Andau von Berlautenheid im 13ten Jahrhundert geschehen, und zwar durch eine ebele Familie, die dasselbe durch Schenzung ober Ankauf erhalten hatte, sich dort ansiedelte, die Heide rottete, und urbar machte, wodurch der Hof Berlautenheid entstand.

Der Raum, auf bem die Gebäulichkeiten des Hofes stehen, war lebenrührig an dem Schleidener =
(Raiserlichen) Lebenhose in Nachen, und mußte
der Rirche zu Haaren jährlich einen Sumber Rübsamen geben. Uebrigens war der hof mit dem dazu
Gehörenden ein freies Allodial-Gut, welches Ende
Februars 1474 Wilhelm von Buere, und seine
Gattin, Abelheid, an die Abtei Korneli-Münster
verkauften.

Als die Abtei in den ihr fo verderblichen niederlandischen Kriegen durch Ueberfälle, Einquartierungen, Durchzüge der Truppen, durch Raub und Plünderung zu großen Schulden kam, gab sie am 14. Novemb. 1585 den Hof, mit seinem Behenten und Zubehöre für 6000 Goldgulden in Bersat, dem Aachner Bürger, Schanternel. Welche Versatzgebung der Erzbischof von Köln bestätigte.

Am 17. Juni 1592 aber verkaufte die Abtei den Hof an den Herrn Heinrich von Reuschenberg, Landkommandeur der Kommende Alten Biesen, deutschen Ordens, mit Landereien, Wiesen, Busselen, Busselen, Graben, Teichen, Fischerei, Jagd, Schweins- und Weidgange, Latenhose, Gasthose, Recht und Gerechtigkeit für 24000 Aachner Thasler, mit welcher Summe die Versatz- und Vers

befferunge-Gelber == 7000 Golbgulben abgelegt worben find. 1)

Diesen Berkaufsact, ben ber Pabsil. Nuntius in Köln genehmigte, wurde von dem Schleibeners ober Kaiserlichen Lehenhofe, und dem Schöffengerichte zu Eilendorf realisirt, weil einiges zu diesem Gute Gehörende, in der Pfarre Eilendorf gelegen war. Bon den Franzosen wurde der Hof als Domain verkauft, der Ankaufer verkaufte ihn wieder, von diesem wurde er an die jetigen Besitzeren kauslich übertragen und zersplissen.

In der Nahe des Hoses siedelten sich nach und nach mehre an, wodurch das Dorf entstand, dessen Einwohner endlich am 6. Juni 1766 von dem Stadtrath nicht nur die Erlaudniß erhielten, aus ihren Mitteln eine Kapelle zu bauen, sondern der Magistrat schenkte ihnen auch einen dazu hinlanglichen Raum aus der dortigen Gemeinde. Die Kaspelle wurde dem h. Hubert gewidmet, von dem damaligen Abte der Abtei Kornelis Münster eingerweihet, und 1780 zu einer Pfarre erhoben, in welschem Jahre die Pastorats-Wohnung ebenfalls im Baue fertig geworden war.

Bei ber Organisation ber Nachner Dioces vom 3. 1804 warb sie als Pfarre beibehalten, allein nachher wurde sie zu einer Nebenkirche ber Pfarre Haaren, und ber Pfarrer Rector berselbe. Jest ist sie also wieder zu ihrer vorigen Burbe erhoben worden.

In ber Mitte bes 17ten Sahrhunderts entbedte man in bem Umfange von Berlautenbeib Galmei,

<sup>2)</sup> Der Goldgulben an 7 3/2 Gulben ais, und ber Thir à 4 Gulben 2 Mr. aix.

und man fing auf bem fogenannten herrenberg an ein Bergwert zu errichten, weil aber bie Stadt mit der Julichichen Regierung bes Reichsmalbes wegen in Irrungen war, ließ biefe am 25. Octob. 1658 burch 150 Schuten und Solbaten bie fladti= fchen Arbeiter auf bem genannten Berrenberg ge= fanglich nach Eschweiler führen. 216 in bem Sabre 1663 die hiesigen Rupfermeister mit der fpanifchen Regierung in Unterhandlung maren, ben fogenann= ten alten Galmeiberg aufgewiffe Jahre in Pachtung ju nehmen, ließ ber Magiftrat ihnen fagen, um baburch feinen Galmeiberg nicht zu beeintrathtigen, fie moch= ten fich babei nur auf eine gewiffe Quantitat und Much schickte er 6-7 nicht auf Jahre einlassen. Faß bes hiefigen Galmeies zur Probe nach Rurnberg und feste ben Preif berfelben gu 1/2 Species Rthir., nachher aber ben Gentner zu 6 Nachener Schillingen.

Seit den lettern Decennien des verstoffenen Jahrhunderts hat die Stadt dieses Salmeis und Bleibergwerk nicht mehr bearbeiten, und sogar dasselbe im Jahre 1831 verganden lassen, dei welcher Bergandung der Hert John Cockerill von Lutztich es angesteigert hat, der nunmehr den Berg bearbeiten last. Der Flächeninhalt dieses Bergwerks ist von 117,345 Quadratskachtern. Die Sohle des vormaligen Baues dei dem sogenannten Galmeishäuschen, soll nur eine Tiese von 9—10 kachtern erreicht haben, und des Bassers wegen in guten Andrucken verlassen worden sein.

## Mrkunden.

1) Arsilius Dei gracia Decanus totumque Capitulum Ecclesie beate Marie Aquen, notum facinus universis quod nes de trigiata et quinque marcis quas nobis soluunt annuatim Abbatissa et Conventus de Comera cystercien. ordinis de bonis in Uillevorde, uendidimus . Conrado Cantori nostro sedecim marcas et fertenem annuatim pro ducentis et uiginti sex marcis parate pocunie, de quibus nobis integraliter satisfecit, ipse pero ob remedium anime suo easdem sedecim marcas et fertonem, et quinque marcas et dimidiam de domo in Fore que coruus dicitur et dimidiam marcam de area retro adiacente, et docemisolidos a Domino Martino de domo prexima, et quindecim solidos cum quinquaginta duobua caponibus, quos capones cum sex, caponibus ques habet alibi estimat ad tredecim solidos, item in maiori balneo marcas tres et dimidiam, item in domo que dicitur Romenie tres marcas, item in quattor domibus retro curiam suam sólidos uiginti nouem, item de quadam area ante cimiterium Ritterche solidos duos et capones quatuor, item quatuor denarios et duos capenes quos habet in Domerswinkele, item duabus domibus ex opposito contra molendinum Ecclesie, quas emit erga Dominum Gerardum de Lumiers solidos uiginti, item in duabus domibus ex opposito contra curiam suam quas emit erga Symonem militem de

Schonouwen, quarum una soluit annuatim triginta solidos et alia solidos uiginti marcas quatuor et solidos duos, item in molendino sito super Paueam iuxta molendinum (sic) Magistri Helprici quod emptum fuit erga predictum Symonem militem de Schonauwen marcas quatuor tum in denarys tum in tritico et siligine, de quibus bonis omnibus, excepto molendino iam dicto, dimidietas soluitur annuatim in festo Cristi et alia dimidietas in festo beati Johannis baptiste, quorum eciam denariorum omnium summa ascondit ad quadraginta quatuor marcas et quatuor solidos, Ecclesie nostre legauit et tradidit libere et absolute, usufructu eorundem bonorum de consensu et uoluntate nostra ad dies uite sue sibi reservato. Hos denarios ore proprio sic ordinauit distribuendos: in die obitus sui quolibet anno dari statuit marcas quatuer fertone minus Canonicis presentibus hoc modo distribuendas, in uigiliis in prima nocturna duos denarios cuilibet, in secunda nocturna duos, in tertia duos, et in Laudibus duos. Si autemi euenerit inter Pascha et Penthecosten, quando leguntur tres Lectiones tantum, habebit quilibet ante Laudes quatuor denários et in Laudibus quatuer, in missa ante cuangelium tres denarios, post éuangelium tres, et in commendatione quatuor; eodem die legauit sociis campanarys et claustrario presentibus solidos quindecim, cuilibet in uigilys denarium, in missa denárium et in commendatione denarium. Item statuit sieri memoriam sui eodem die quo decessit mense quolibet, et dari marcam unam Canonicis presentibus hoc modo: in uigilys terciam partem, in missa terciam partem et in commendatione terciam partem, et secys presentibus solidos quinque qui fuerint in uigilys missa et commendatione, Statuit eciam dari marcam unam Canonicis presentibus quolibet anno in anniuersario patris sui; in anniuersario matris sue marcam unam, et in anniuersario auunculi sui Domini Johannis quondam plebani Aquen. marcam unam. Statuit etiam dari marcam unam in qualibet istarum dominicarum, scilicet: in dominica Dum me-: dium Silentium etc. marcam unam. In excelso Throno marcam unam; Omnis terra marcam unam; dominica Iudica marcam unam; Adorate dum primo cantatur marcam unam; in die Cinerum marcam unam; in dominica Reminiscere marcam unam; dominica Oculi mei marcam unam; dominica Judica marcam unam; in Parasceue marcam unam: in quinque dominicis inter octavas Pasche et Penthecostes marcas quinque; item post octavas Penthecostes in quatuor dominicis iiij marcas; in festo undecim milium Uirginum marcam unam; insuper ei qui predicta et subsequentia, triticum uidelicet et alia quecunque adhuc ordinantur, colliget et distribuet marcam unam. Ad heé omnia statuit octoginta modios tritici recipiendos annuatim de bonis que apud Duren suis denariis comparauit, uidelicet de tribus mansis terre arabilis et tribus solidis annui census, et de dimidietate None, que Ecclesie fuerat, et longo tempore ab Ecclesia alienata, et quam ipse suis denarys recuperauit, et de decima unius mansi que pertinebat ad curiam Abbatisse sanctarum Uirginum in Colonia, in Arnoltswilre. De predicto tritico sic ordinauit: de quolibet modio statuit fieri septuaginta panes et dari qualibet nocte unum cuilibet Canonico existenti in matutinis a principio Aprilis quam diu durauerit triticum antedictum. Statuit eciam ut in anniuersario suo et commemoratione sua, quocienscumque fieri contigerit, quilibet sacerdos qui porcionem suam receperit de quinque solidis supradictis, celebret missam unam defunctorum pro anima ipsius et omnium fidelium desunctorum. Statuit insuper ut si ex ali-

quo casu fortuite defectum aliquem esse contingat in solutione bonorum predictorum, talis defectus non ad diem anniuersary sui uel memorie sue sed ad solempnitates pocius transferatur. Ad ista et alia, quecumque ordinauerit, exsequenda elegit manufideles suos Duum. Garsilium Devanum, magistrum, Helpericum, Harthenum et magistrum Theodoricum Canonicos nostros, et statuit ut si ipse in nita sua de bonis suis mobilibus aliquid omiserit inordinatum, ydern manufideles sui ordinent et disponant prout eis anime sue uidebitur expedire, uidelicet de expensis exequiarum et de decem et septem solidis dandis in septimo. stilicet marca una danda Canonicis presentibus et quinque solidis dandis socys presentibus et eciam in tricesimo tantum, et de seruicio familie sue et de tribus solidis reddituum scolaribus comparandis, et de alys quecum-que fuerint ordinanda. Statuit eciam, ut de fructibus anni gracie redditus annui comparentur et singulis annis in quadragesima sacerdotibus et alys socys existentibus in matutinis et in alys horis distribuantur. Et nos omnes fide data promisimus in pleno capitulo nostro quod omnia predicta et quecumque adhuc ordinantur in perpetuum obseruabimus bona fide. In cuius rei testimonium maius sigillum Ecclesie nostre una cum sigillis Cantoris predicti necnon et suorum manufidelium predictorum, uidelicet Decani, magistri Helperici, Hartheni, magistri Theoderici, presentibus est appensum. Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo primo, in uigilia assumptionis beate Marie Uirginis.

2) Notum sit vniuersis presentes litteras visuris et audituris, quod nos Conradus (Geirrardus) dictus Roest. Henricus de Dorna. Arnoldus de Schoenauwe: Goedfridus de

Hamboch milites vna cum Johanne dicto Buff, Reynardo de Obbendorp ceterisque bone nationis famulis, scabinis et vniuersis parochianis tocius communitatis ville in Cirne diligenti prehabito tractatu vnanimi consensu et voluntate conuenimus et concordauimus cum venerabilibus viris dno. Adolpho Abbate Steynveldensi totoque conuentu ibidem in hunc modum. quod nos contulinus et conferimus predictis dnis. duas potestates militares in siluam eorum dictam Munichbuysch, nunc autem nostram communitatem et in omnem reliquam ville nostre communitatis in cirne vbicumque vel qualitercumque sitam. Ita quod vna spectet ad curtem corum in Hoenkirchen et alia in Bolenheim in nemoribus. vndis. campis et pascuis perpetuo iure et conditione possidendas, disponendas, vna nobiscum habendas. quo milites nostre communitatis hactenus possiderunt. curte nostra nichilominus in Woestwilre sicut antiquitus in suo iure et robore duratura. Renunciantes invicem omni iuri et omnibus exceptionibus. que nobis contra aliquos vel aliquem ex vobis in aliquo possent aliquatenus suffragari. Nos vero Abbas et conuentus prenominate ecclesie pro recuperatione predicte communitatis addidimus e conuerso et addimus irreuocabiliter ad communitatem predictorum militum. famulorum et parochianorum ville predicte in Cirne siluam nostram, que dicitur Monchbuysch sitam ex vna parte iuxta siluam. que dicitur Burgele. et alia parte iuxta Paffenuorst. et tercia iuxta siluam de Vrentze et quarta parte iuxta Merciam. ita que vna communitas sit et dicti parochiani libere et sine contradictiono alicuius ordinare possint et disponere cum dicta silua, prout in alijs corum communitatibus consucuerant. Vt autem omnia et singula rata et firma permaneant nos Henricus de dorna. Arnoldus de

Schenauwe. Gædfridus de Hamboch milites predicti famulique scabini ceterique parochiani ville predicte rogauimus sigillum nobilis dni. dni. comitis juliacensis et sigilla Plebaui nostri in Cirne et dni. Geirardi dicti Ræst militis apponi. Et nos Geirrardus comes juliacensis. Plebanus in Cirne et Geirrardus predictus ad peticionem predictorum in testimonium veritatis sigilla nostra presentibus duximus apponenda. Actum et datum anno dni, millesimo trecentesimo primo, feria tercia post festum epiphanie eiusdem.

Collationata et diligenter auschultata est presens copia per me Adolphum Vurburgh — Notarium etc.

3) In nomine dni. amen. Vniuersis presentes litteras. visuris et audituris Garsilius de molenarken dei gracia Decanus totumque capitulum ecclesie bte. marie aquen. leod. dioc. et Arnoldus de Julemunt dominus de Witham miles ac Aleydis eiusdem dni. Arnoldi uxer legitima salutem in dno, sempiternam et rei geste cognoscere veritatem. Ne super hys que inter homines rite aguntur imposterum contingat quoquemodo dubitari, jdeirco expedit contractus et conditiones scripti munimine ad euitandum omnem future altercationis materiam lucidare. Ad vniuersorum et singulorum igitur tam presentium quam futurorum noticiam nos Garsilius Decanus et capitulum predicti pro nobis et ecclesia nostra aquen, predicte et nos Armoldus miles et Aleydis conjuges predicti pro nobis et nostris heredibus cupimus tenore presentium veraciter pervenire quod nos ... Depanus et capitulum prelibati deliberatione prehabita diligenti vtilitate nostra et dicte nostre ecclesie maxime in hac parte considerata consensu nostrum omnium in boc casu requisito pariter et obtente de auctoritate eciam licentia

et consensu reuerendi in Cristo patris ac dni. dni. Adolphi dei gracia Leodien. Episcopi nostri Dyochesani vendidimus et vendimus heriditarie et in perpetuum et nos vendidisse rite presentium litterarum testimonio publice profitemur strenuo viro dno. . . Arnoldo dno. de Witham militi et dne. Aleydi eius uxori predictis ad opus corum et corundem heredum jurisdictionem cum scabinis census denariorum mansionarios jora que Curmede vulgariter nuncupantur capones et antiqua pacta hereditaria seu census hereditarios bladi que seu quos mansionarii nostri nobis . . Decano et capitulo predictis soluere annuatim consucuerunt ad'nos Decanum et capitulum et ad dictam nostram aquen. Ecclesiam in villa de Golopia et eiusdem ville territorio dumtaxat pertinentes exceptis duodecim solidis et octo denarys qui nobis.. Decano et capitulo de curia sti. Spiritus aquen. sita in territorio ville de Golopia predicto et exceptis octo solidis cum vno capone qui similiter de bonis petri dicti Kute camere dicte nostre aquen, ecclesie annuatim solui consueuerunt et soluuntur, quos duodecim solidos octo deuarios et octo soldos cum vno capone predictos nobis . . Decano et capitulo ac ecclesie nostre aquen extra venditionem predictam retinemus et specialiter conservamus vendidimus itaque dictos redditus et bona superius expressa et declarata pro quingentis et vigintiquinque marchis aquen. pagamenti nobis Decano et capitulo predictis ab eisdem . . Arnoldo et dna. Aleyde bene persolutis traditis et deliberatis in bona prompta pecunia numerata et legali nec tenemur neque tenebimur nos . .. Decanus et capitulum predicti dno. Arnoldo et domine Aleydi seu corum heredibus facere aliquam warandiam siue plus minusve invevirentur in parte vel in toto quoquemodo venditorum bonorum et reddituum predictorum.

Porro ad habendum cautelam futurorum et ae aliqua altera causa huiusmodi exceptionis et venditionis valeat internos .. Decanum et capitulum ac ecclesiam aquen. vendentes et nos arnoldum et aleydem ementes et nostros heredes imposterum quoquemodo de facto uel de jure: suscitari duximus prouide declarandum, quod nos arnoldus et aleydis conjuges predicti et nostri heredes per nos alium uel alios de curia sita prope Golopiam, que dicitur Vronehof et de alijs curtibus, de terra arabili et non arabili culta et inculta pratis et pascuis ac de decima: magna et minuta ad dictam aquen. ecclesiam in dicta villa de Golopia et eius territorio. pertinentibus ultra emptionem et veuditionem predictas in aliquo casu uel actu nos non intromittemus nec in dictis curijs seu bonis nobis non venditis uel nostri heredes aliquam juris-, dictionem uel alium actum seu vsum aliqualiter ratione dicte emptionis et vendicionis poterimus vel debemus exercere sed dicta curia et curtes cum terra arabili et non arabili culta vel inculta pratis et pascuis ac decima magna et minuta cum bonis dictorum Decani et capituli nobis non venditis apud eosdem Decanum et capitulum ac ecclesiam aquen. predictam libere solute à nobis et nostris heredibus cum omnibus suis libertatibus permanebunt insuper sciendum est quod si dicti Decanus et capitulum curias et bona ad ipsos in dictis villa et territorio extra venditionem predictam pertinentia ex nunc in antea in parte vel in toto alicui persone uel aliquibus personis ad pactum seu ad censum hereditarie uel ad annos quoquemodo dederint et concesserint, seu si dicti Decanus et capitulum aliqua bona seu aliquos census vel pacta emerint seu sibi quoquemodo vel titulo acquisierint vel donata collata seu legata eisdem in dictis villa et territorio à quo quam fuerint in huiusmodi pactis censibus et bonis

dicti dnus. Arnoldus et dna. Aleydis ac eorum heredes nichil juris sibi poterunt imposterum vendicare sed dicti dnus. Arnoldus et dna. Aleydis et eorum heredes emptione et venditione predicta contenti manebunt in omnibus et per omnia secundum formam antedictam. dolo et fraude exclusis huic et inde penitus et omnino. Renunciantes hincinde quoad premissa omni auxilio facti et iuris canonici et ciuilis quod nobis vel alicui nostrum posset obesse et alteri nostrum prodesse in premissis. In cuius rei testimonium nos Decanus et capitulum predicti pro nobis et nostra aquen. ecclesia predicta sigillum ecclesie nostre nos vero Arnoldus et Aleydis coniuges predicti pro nobis et nostris heredibus sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda rogantes strenuos viros dnos. Reynardum de Pomerio et Johannem dictum Maschreil de Schonawen milites nec non .. Gerardum de Witham armigerum quatenus sigilla sua presentibus apponaut in testimonium premissorum. vnde nos Reynardus et Johannes milites et Gerardus armiger prenotati protestamur nos sigilla nostra ad peticionem utriusque partis presentibus in robur premissorum et veritatis testimonium apendisse. Datum in crastino Lucie virginis anno dni millesimo trecentesimo quarto decimo.

4) In nomine Domini. Amen. Per hoc præsens publicum Instrumentum cunctis euidenter pateat, quod Anno eiusdem millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, Indictione quarta, Mensis Augusti die vigesima prima, hora quasi prima, Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri, Domini Vrbani, diuina prouidentia Papæ quinti, anno eiusdem quarto, in præseniia mei Notarij publici testiumque subsubscriptorum, ad hoc uocatorum specialiter et

rogatorum, personaliter constitutus discretus ac honorabilis uir, Dominus Johannes de Eruesenge, alius de Bastonia, Canonicus præbendatus Ecclesiæ beatæ Mariæ Aquensis, ac Inuestitus Eccliæ, in Monte Sancti Laurentij, Leodiensis diocœsis, habens in manu sua quoddam Instrumentum, signatum publico signo et consueto Magistri Gerardi de Rodeyn, Clerici Leodiensis Diocœsis, publici imperiali authoritate Notarij, nec non quasdam literas Reuerendi patris bonæ memoriæ Dni. Adulfi, Dei gratia olim Leodiensis Eqiscopi, eius uero et integro sigillo tunc temporis sigillatas, omnique uitio et suspicione carentes, per idem Instrumentum transfixas quod instm. et quas literas ad instantiam et petitionem prædicti Dni. Johannis ibidem legi, publicaui, iusinuaui et notificaui, tenorem, qui sequitur, de uerbo ad uerbum continentes:

In Nomine Domini. Amen. Nouerint uniuersi et singuli, hoc publicum Instrumentum uisuri et audituri, quod anno à Natiuitate eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo quarto, Indictione duodecima, Mensis Januarij die decima tertia, hora quasi sexta, in præsentia uenerabilium uirorum Dominorum Johannis de Rodenburgh, Uice-decani et Capituli Eccliæ. Beatæ Mariæ Aquensis, ac Inuestiti Ecclesiæ parochialis in Monte sancti Laurentij prope Aquis, Leodiensis diocœsis, meique Notarij publici infrascripti et testium subscriptorum, ad infrascripta specialiter uocatorum et rogatorum personaliter constitutus strenuus Miles, Dominus Raso, dictus Mascharel, Dominus de Schonawen, Deum præ oculis habens, augmentum diuini Cultus amplificare desiderans, suppliciter et cum reuerentia qua decuit, cosdem Dominos Uice-decanum et Capitulum Eccliæ. Aquensis prædictæ, ac ipsum Investitum Eccliæ. in Monte

sancti Laurentij prædictæ, rogauit, quatenus ipsi corum consensum pariter et assensum ad hoc adhibere dignarentur, ut ipse Dominus de Schonawen, in honore omnipotentis Dei, Domini nostri Jesu Christi, eiusque Genitricis Btæ. Mariæ Uirginis gloriosæ, et Beatæ Catharinæ Ofrginis ac Martyris, in Capella de Richtergin, quæ est filia et annexa præfatæ Eccliæ. sancti Laurentij, et cuius Ecclesiæ ius patronatus siue collatio ad prædictos Dominos Decanum et Capitulum Eccliæ. Aquensis prædictæ dinoscitur pertinere, unum Altare de nouo construere possit et fundare ad peragendum ibidem in perpetuum diuina opera misericordiæ pie et deuote in salutem animarum, uidelicet ipsius Domini Rasonis, nec non honestæ Matronæ Dominæ Nesæ, Dominæ de Bylreuelt, conthoralis et uxoris præfati Domini de Schonawen legitimæ, nec non progenitorum et hæredum seu cohæredum eorundem Coniugum, et commemorationem in dicto Altari iugiter pro ijsdem faciendam, ipsumque Altare cum certis et hæreditarijs bonis et redditibus, deputatis per cosdem Dominum Rasonem et Dominam Nesam, insimul et integra sede emptis, acquisitis et comparatis, dotare et competenter reddituare, ita quod exinde præsbyter seu Capellanus dicti Altaris; mediantibus ipsis certis redditibus, competenter ualeat sustentari, et qued ius patronatus seu collatio dicti Altaris et præsentatio semper et perpetue ad ipsum Dominum Rasonem, fundatorem dicti Altaris, uel ad Dominum seu Hæredem, aut Usufructuarium uel Mumburnum Domus et Castri de Schonawen pro tempore existentem, proprie et libere pertineant, ita quod nunc, et quandocunque seu quotiescunque dictum Altare uacare contigerit, ipse Dominus Raso, Dominus uel Heres aut Usufructuarius seu Mumburnus dicte Domus et Castri de Schonawen, qui pro tem-

pore fuerit, ipsum Altare conferre possit et ualeat pleno iure. - Qua quidem supplicatione facta, præfati Domini Uice-decanus et Capitulum Eccliæ, Aquensis prædictæ et Inuestitus Ecclies in Monte Sancti Laurentij, diligenti præhabita deliberatione atque sufficienti, attendentes ante omnia in Præmissis bonam ipsius Domini Rasonis et Dominæ Nesæ, eiusdem uxoris prædictæ, uoluntatem, et augmentum diuini Cultus impedire nolentes, precibus eiusdem Domini de Schonawen, fauorabiliter inclinati, annuentes eidem Domino de Sehonawen ct suis successoribus, domino uel hæredi seu mumburno domus et castri de Schonawen pro tempore existenti, eorumque Dominorum consensum et assensum ad hoc adhibentes expressum cum conditionibua infrascriptis, uidelicet quod ipse Dominus Raso dictum Altare cum certis et deputatis hæreditarijs redditibus competenter debeat dotare et perpetuare, ut de ipsis redditibus Capellanus dicti Altaris habeat competentiam et honorifice ualeat sustentari. Quo quidem Altari dotato, quod ex-tunc idem Dominus Raso pro nunc, et deinde quandocunque et quotiescunque dictum Altare nacare contigerit, dominus aut hæres seu mumburnus dictæ domus et castri pro tempore existens, infra spatium quadraginta dierum a temporó notitiæ ipsius collatoris, personæ idoneæ, actu sacordoti, debeat conferre, et ipsum sacordotem seu capellanum dicti Altaris præfatis Dominis Decano et Capitulo Ecclesiæ Aquensis præsentare; quodque, si talis collator pro tempore existens, infra dictum spatium quadraginta dierum, ipsum Altare non conferret, ut præmittitur, ex-tanc ijdem Domini Decanus et Capitulum Ecclise. Aquensis prædictæ, personæ idonese, actu sacerdoti, quandocunque et quotiescunque hoc contigerit, conferre debeant sola illa uise duntaxat, saluo semper iure (in Præmissis)

cuiuscunque; ita quod Ecclia. parochialis în Monte Sancti Laurentij, et Capella de Richtergin ac Inuestitus prædictus non defraudentur, nec aliqued præiudicium ijsdem ultra Præmisssa generetur. — Super præmissis omnibus et singulis petiuerunt sæpe-dicti Domini Uice-decanus et Capitulum Eccliæ Aquensis et Inuestitus dictæ Eccliæ. in Monte Sancti Laurentij, ac ipse Dominus Raso, Dominus de Schonawen, sibi fieri a me publicum instrumentum, et in hanc publicam formam redigi et conscribi, signoque meo publico et consueto signari. —

Acta sunt hac in armario Ecclia. Beafa:
Mariæ Aquensis prædicta, præsentibus ibidem
uiris discretis, Dominis Tilmanno dicto Fyc;
Johanne dicto Fuser pottorum; Nicolao de antiqua Curia Begghinarum; Henrico Heriberti,
presbyteris, Capellanis et Choralibus; Francone
de Rode Celerario sæpedictæ Eccliæ. Aquensis; et Henrico dicto de Ualkensteyn Cive
Aquensi, Leodiensis Diocæsis, testibus, ad
Præmissa uocatis specialiter et rogatis.

(Subscriptio Notarij:) Et ego Gerardus de Rodeyn, Clericus Leod. Dioc. publicus impe-

ridi authoritate Notarius.

Adulfus, Dei gratia Leod. Episcopus, Universis et singulis, ad quos præsentes literae peruenerint, salutem in domino sempiternam.

Religiosis desiderijs dignum est facilem praebere consensum in illis permaxime, per quae diuinus cultus augmentatur. — Cum igitur honorabilis uir et strenuus Dominus Raso, Dominus de Schonawen, Miles, uolèns unum Altare in Ecclia. de Richtergin nostre Dioc. fundare et dotare, super hoc consensu Inuestiti Eccliae. in Monte S. Laurentij (cui praefata Ecclia. de Richtergin filia est et annexa,) nec non uenerabilium uirorum Uice-decani et Capituli Eccliae. Aquen, super hoc postulato et

obtento, certis conditionibus et clausulis supercollatione et iure Patronatus dicti Altaris interpositis et adiectis, prout hoc et alia in Instrumento super hoc cenfecto, cui praesentes Literae sunt infixae, continentur, Nobis humiliter
supplicauerit, quatenus Praemissa, authoritate
ordinaria, laudare, approbare et ratificare dignaremut; Nos igitur étus deuotae petitioni annuentes, ipsa omnia et singula authoritate nostra
ordinaria, quantum in nobis est, laudamus,
ratificamus et approbamus, iure matricis Eccliae,
in omnibus semper salue, harum testimenio
Litterarum, sigillo nostro sigillatarum, et datarum Anno natiuitatis Domini Millesimo trecantesimo quadragesimo quarto, die uigesima prima

Mensis Februarij.

- Quibus quidem Instrumento et Litteris, sicut praefertur, lectis, insinuatis et notificatis, praedictus Deminus Johannes, Investitus praefatae Eccliae. in Monte Sancti Laurentij, de omnibus et singulis nomine et uice omnium et singulorum quorum interest, interest et interesse poterit in futurum, a me Netario subscripto unum uel plura sibi fieri petijt publica instrumenta, dietanda et corrigenda ad et secundum decretum cuiuslibet sapientis, facti tamen suis stantia non mutata. — Acta sunt haec Aquis domo habitationis Domini Brumsteni do Grauia, Canonici praebendati Eccliae. B. M. Aquens. praedictae, praesentibus ibidem discretis et honestis uiris, Dominis Brumsteno de Gravia praedicto: Martino dicto Murselholtz. praesbytero et chorali eiusdem Eccliae. B. M. et Ruilkino, famulo praedicti Domini Brumsteni, testibus ad Praemissa uocatis specialiter et rogatis anno, indictione, Mense, die, hora et Pontificatu quibus supra. --

Et ego Euclo, quondam Euclonis de Aquis,

Leod. dioc. Notarius.

5) Ich Germt Bud van Brudach boin kunt — bat vür mich, ind vür Hrn. Ish. van Hokirchen ind Hn. Stapen Segrobe den jongen Schessen: Zachen, as spinen Mannen van Leen, cömen is, Iostrauwe Kathryne Kolens, die elige Hupsprauwe was wilne Hn. Ishans van Pont Schessen Bachen, jnd hait — upgedragen — den eirbaren Hn. Dechen ind Capittel der Kirchen U. L. B. Zachen — pren Hoss zu Dirsuelt — die Houverede halbeueu 5 Morg. — mit 42 Morg. Acterlants — die — Kathryne vürst, die yr selue, na Doide irs Man — gegoulden hait, jnd mit 71 Morg. Acterlants — die wilne Hr. Ish. van Punt vürst, ind — Kathryne samentlich gegoulden hatten, jnd die daer vmd na Doide — Kathryne vürst. halff hersterueu süllen vp Hn. Ishans — Erueu, jud blynen halff erstich — den vürg. In. Dechen ind Cappittel — gegeuen — 1411.

3 anhangende Siegel.

6) Ich Gerart Bud van Brudach boin kunt — bat but mich — ind bur hn. Stapen Segeröbe Scheffen Bachen ind Claife van Waelhoren, as synen Mannen van Leen comen is Ulrich van Kettenis, ind hait — opgebragen — ben eirbaren hn. Dechen ind Capittel ber Kirchen U. L. B. Bachen — synen Hoiff zu Dirsvelt, so wie die mit der Houerepben, Hustingen, Artlande, Benden, Bruechen, Wegeren — albae gelegen is — gegenen — 1413. b. 13 Januar.

3 Siegel.

7). Ich Johan van Pytersteym Here zu Wierdt, bolukunt — bat ich erstich verkoucht hain den eirbaren Heren Dechen ind Capittel der Kirchen U. L. B. Zachen alle alsüllich Erstersuisse van Frue — — as mir ind Varbaren van Moirke mynen Byne anerstornen — is van wilne Ioffrauwen Kathrynen Kolens die eige Huisvraume was wilne Hn. Johans van Pont Schessen Zachen, gehoirende in den Hoiff zu Diresselt — — Urkunde myns Siegels — gegenen 1415. d. 8. August.
Siegel anhangend.

8) Nos Decanus et capitulum ecclesiae bte. Marie aquen, notum facimus universis publice recognoscentes pro nobis et nostris successoribus, quod nos capitulariter congregati matura deliberatione preuia ex multum urgente necessitate nos et ecclesiam nostram angariante

presertim ut dampna maiora minofibus tolleremus, curtem nostram in Oirsfelt cum universis et singulis suis attinentiis tam ab antiquo ad illam spectantibus quam certis terris arabilibus per nos erga Katharinam Colijn relictam quondam dni. Johannis de Pont Scabini aquen, ad candem curtem nouiter acquisitis, ordinauimus et assignauimus ac ordinamus ac assignamus per presentes ex nunc in antea perpetuo conuertendam, applicandam et cedendam commodo et usui fabrice ecclesie nostre predicte, loco certe pecunie per nos ex peculio fabrice recepte, et ulterius in euidentiores ac magnificiores et necessarios usus predicte ecclesie realiter et totaliter converse previso in hijs quod dni. prouisores predicte fabrice, qui pro tempore fuerint pretactam curtem cum singulis suis attinentijs in structuris et edificijs debite et legaliter de pecunijs fabrice tenebuntur conseruare necnon singulis annis de omnibus et singulis fructibus, redditibus et prouentibus eiusdem curtis sicut et de alijs emolumentis fabrice solitum est fieri, in pleno capitulo rationes reddere et legales facere computationes. In cuius rei testimonium sigillum ecclesie nostre litteris presentibus est appensum. Datum anno dni. millmo. cccc. decimo septimo mensis julij die penultima.

Rapitels : Siegel groß oval in rothem Bachs.

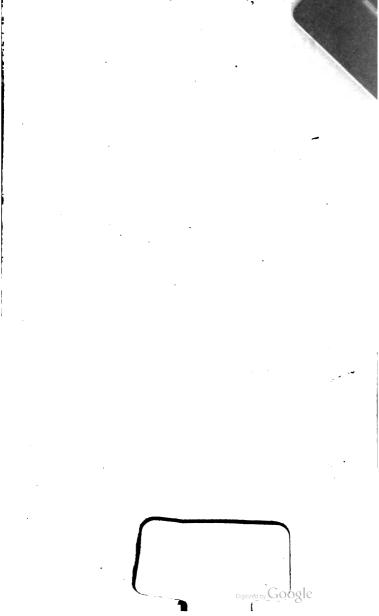

